## Nº 198.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, den 19. August 1831,

Angekommene Fremde vom 17. August 1831.

Hr. Prov.-Umte-Affistent Weber aus Promnit, I. in No. 136. Wilhelmesftraße; Hr. Kaufmann Wichert aus Bromberg, I. in No. 284. Gerberstraße; Hr. Brenner Nifolai aus Neudorf, I. in No. 136. Wilhelmsstraße.

Poiktalborladung. Nachbem über ben Machlaft ber in Tarnomo refp. ben 12. San. 1824 und 3. Febr. 1827 im Bongro= wiecer Rreife belegenen verftorbenen Erb= pachte-Befiger Cufanna Cleonore und Ferdinand Knopfichen Cholente auf ben Antrag ber Beneficial=Erben der erbichaft= liche Liquidations=Prozef heute eroffnet worden und wir gur Liquidirung ber ein= zelnen Forberungen einen Termin auf ben 7. September c. Bormittagsum 9 Uhr vor bem herrn Affeffor Grafen v. Schweinit in unferm Inffructionegimmer anberaumt haben, fo laden wir hieburch alle unbekannte Glaubiger vor, in die= fem Termine entweder in Perfon ober burch einen guläßigen Bevollmachtigten, wozu bie hiefigen Juft .= Com. Gobesti, Goltz und Abvocaten Grochoweff in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Un= fpruche an ben gebachten Nachlaß angu= melben und beren Richtigkeit nachzuweis fen, im Falle bes Ausbleibens aber au

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością po Zuzannie Eleonorze i Ferdynandzie małżonkach Knopf w Tarnowie Powiecie Wagrowieckim resp. na dniu 12. Stycznia 1824. i 3. Lutego 1827. zmarkých na wniosek sukcessorów beneficyalnych proces sukcessyino-likwidacyiny dzisiay otworzonym'i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 7my Wrześn. c. zrana o godzinie g. przed deputowanym W. Schweinitz Assessorem, w sali posiedzeń Sadu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, iżby sie na tymźe terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na którego tuteysi K. S. Sobeski, Goltzi adwokat Grochowski przedstawia sie, stawili, pretensye swe do wspomnionéy pozostałości podali, i rzetelność tychże udowodnili,

gewärtigen, daß sie, aller ihrer etwanisgen Vorrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Vefriedigung der sich meldens den Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Gnefen, ben 14. April 1831.

Roniglich Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

wrazie zaś miestawienia się, spodzie wać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogących praw swych osądzonemi i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać by mogło, odesłanemi być maią.

Gniezno dnia 14. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bum Verkauf bes im Inowraclawschen Kreise belegenen, zur erbschaftlichen Liquis bationsmasse bes verstorbenen Benedict Jehann Alexander Jeskka gehörigen, auf 11,815 Athlie. 18 fgr. 8 pf. abgeschätzten Guts Balezewo No. 3 steht im Wezge ber nothwendigen Subhastation ein Vietungstermin auf

ben 1. Detober 1831, ben 7. Januar 1832, und ber peremforische Termin auf

ben 7. April 1832, vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Affessor v. Forestier Morgens um 8 Uhr an biefiger Gerichtsstelle an.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingesehen werden,

Bromberg den 30. Mai 1831, Königl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Das hieselbst an der hirschgasse sub No. 15 belegene, der Charlotte Scholz gehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Tare, welche nebst Bedingungen bei uns eingesehen werden kann, auf

Do sprzedaży dóbr Balczewa w Powiecie Inowraciawskim położonych, do massy Benedykta Jana Alexandra Jeszke należących, na 11,815 talar. 18 sgr. 8 fen. ocenionych, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

dzień 1. Października 1831, dzień 7. Stycznia 1832, termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Kwietnia 1832., przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Nadziemiańskiego zrana o godzianie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana kaźdego czasu w naszey Registraturze. Bydgoszcz d. 30. Maia 1831.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domoswo z przyległościami tu w Lesznie na ieleńskież ulicy pod No. 15. sytuowane, Szarlocie Szulc należące i podług sądowey taxy na 220 tal. ocenione, będzie w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiań220 Athl. gewürdigt worden ift, soll zu Folge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Fraustadt im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Dietungs = Termin ist auf den 29. November c. Nachmittags 3 Uhr in unsferm Geschäftslofale angesetzt, welcher Termin besitzsähigen Käufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Lissa ben 9. August 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Die im Frauftabter Rreife in ber Stadt Storchneft am Martte unter Do. 15. belegene, bem Thomas Giebocki gehörige Ackerwirth= fchaft, welche nach ber gerichtlichen Zare, bie nebft Bedingungen bei uns einge= feben werden fann, auf 530 Rthl. ges wurdigt worden ift, foll ju Folge Hufs trages des Ronigt. Landgerichte gu Frau= fadt im Wege ber nothwendigen Gub= haftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber Bietungstermin it auf ben 29. November e. Rach= mittage 3 Uhr in unferm Gefchaftelofale angeseht, welcher Termin befitfahigen Raufern hierdurch befannt gemacht wird.

Liffa ben 10. August 1831.

Ronigl, Preug. Friebensgericht.

skiego Wschowskiego w drodze konieczney subhastacyi publicznie więce y ofiarującemu przedane. Tym końcem wyznaczony został termin na dzień 29. Listopada r. b. o godzinie 3. zpołudnia tu w mieyscu sądowém, o czem chęć kupienia mających i posiadania zdolnych ninieyszem się uwiadomia.

Taxa i warunki kupna u nas przeyrzane bydź mogą.

Leszno dnia 9. Sierpnia 1831. Królewsko Prúski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rólnicze Tomasza Głębockiego, mieście Osiecznie, powiecie Wscho. wskim, pod Nr. 15. na rynku połožone, i na 530 tal. sądownie otaxowane, będzie w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey ofiaruiącemu przedane. Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyiny na d zień 29. Listopada r. b. o godzinie 3. zpołudnia tu w mieyscu sądowem, co chęć kupienia maiącym i posiadania zdolnym ninieyszém do publicznéy podaie się wiadomości.

Taxa i warunki kupna w każdym przyzwoitym czasie u nas przeyrzane bydź mogą.

Leszno dnia 16. Sierpnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Es wird hiers mit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der bisherige Amtmann Wonciech Jarnatowski aus Sniecisk und dessen Sehegattin, die Amalia geborne Senftleben verwittwete Liedelt aus Santomysl, vor Wollzichung der Ehe am 20. Juni 1831 die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes gerichtlich ausgeschlossen haben.

Schroba ben 10. Juli 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż dotychczasowy ekonom Woyciech Jarnatowski z Snieciski iego małżonka Amalia z Senftleben owdowiała Liedelt z Zaniemyśla, przez kontrakt przedślubny z dnia 20. Czerwca 1831. wspólność maiątku i dorobku sądownie wyłączyli.

Szroda, d. 10. Lipca 1831. Król. Prúski Sąd Pokoju.

Freitag Nachmittag um 3 Uhr, ben 19. August 1831, sollen an ber Warthe, ohnweit bem Kalkofen bes Herrn Schildner, eine Quantität naßgewordenes nicht magazinmäßiges Stroh in Schocken durch offentliche Lizitation gegen gleich baare Vezahlung verkauft werden.

Pofen ben 17. August 1831.

Ronigliches Proviant=Umt.

Unter ven mir am 13. Abends aus meiner Stube entwendeten Gegenstänsben befand sich auch eine rothlederne Brieftasche, worin nebst 4 Stuck Kassen-Unsweisungen à 50 Kthl., 2 Stück Kassen-Unweisungen à 5 Kthl., 1 Kassen-Unweisung à 1 Kthl., auch noch eine Partial=Obligation serie 1897 Nro. 94844, mehrere Quittungen und sonstige Papiere, so wie 2 Prima=Wechsel, jeder über 625 Kthl. Pr. Cour., von den Herren J. J. Heine & Comp. am 1. Januar 1831 an meine Ordre auf Hrn. M. S. Wollenberg außgestellt und von diesem acceptirt, der eine, mit Nro. 4 bezeichnet, Ein Jahr nach Dato, der andere, mit Nro. 5., achtzehn Monate nach Dato zahlbar waren. Wiewohl nach den bereits getroffenen Workehrungen der Besitz der Partial=Obligation, der sonstigen Papiere und der Wechsel, die überdies auch nicht mit meinem Giro versehen sind, für einen Oritten ohne Werth ist, so warne ich dennoch vor dem Ankause derselben, und ersuche einen Jeden dienstergebenst, mir durch Anhalten des Vorzeigers obiger Artisel zur Auße mittelung des Diedes behülslich seyn zu wollen.

Pofen ben 15, August 1831.

3. A. Munk.